Annahme von Anzeigen Kohlmarkt 10 und Kirchplat 3.

Berantwortl. Redakteur: R. D. Köhler in Stettin. Berleger und Druder: R. Grafmann in Stettin, Rirchplat 3-4.

Bezugspreis: in Stettin monatlich 50 Bf., mit Botenlohn 70 Bf., in Dentschland vierteljährlich 1 Mf. 50 Bf., mit Botenlohn 2 Mf.

Anzeigen: die Kleinzeile ober deren Raum im Morgenblatt 15 Pf., im Abendblatt und Reklamen 30 Pf.

Stettiner Zeitung.

Abend-Ausgabe.

Bertretung in Deutschland: In allen größeren Stäbten

Deutschlands: R. Mosse, Haasenstein & Bogler, G. L. Daube, Indalidendank. Berlin Bernh. Arndt, Max Gerftmann. Ciberfeld W. Thienes. Greifswald G. Jilies. Hale a. S. Jul. Barck & Co. Hamburg Joh. Nootbaar, A. Steiner, William Wilkens. In Berlin, Hamburg und Frankfurt a. M. Heinr. Eisler. Ropenhagen Aug. 3. Wolff & Co.

hat einen Briefwechsel zwischen bem Bapft und dem Ergbischof von Reims herbeigeführt, dem Die frangofischen Ratholifen einen großen Werth beilegen. Kardinal Langenieur, der im Jahre 1893. selbst in Jerusalem war und bort im Ramen bes Bapftes einen euchariftischen Kongreß leitete, schrieb am 20. Juli d. J. an den Bapft, damit er die alten Rechte (?) Frankreichs auf den Schutz der katholischen Christenheit im Orient bestätige. "Es ist hohe Zeit", schrieb der Erz= bischuf an den Bapst, "einen Beschluß zu fassen, bevor unsere Lage in der Levante und im äußersten Orient unheilbar geschäbigt werde. Die Bernichtung unseres Protektorats wäre für Frankreich sicher ein Unglück und eine Demüthigung; aber sie würde ohne Zweifel auch der Kirche großen Schaben zufügen. Wo ware in Erman= gelung Frankreichs ein Staat gu finden, der im Stande ift, diese wesentlich fatholische Aufgabe zu erfüllen? Wenn es ben Mächten, die fie zu erhalten wiinschen, gelänge, sich in diese schwierige Aufgabe zu theilen, so würde ein solcher auf Grund politischer Interessen ausgeübter Schut offenbar feine Gewähr ber Dauer bieten und ber Mangel an Einheitlichkeit und entgegengesetzte Ansichten die Aftion oft lahm legen."

Genau einen Monat nachher antwortete Leo XIII. dem Kardinal-Erzbischof von Reims, indem er noch weiter ging als feine Borganger auf dem papstlichen Stuhl, die das französische Protektorat nur als Thatsache anerkannt hatten, und Frankreich ein ererbtes Recht (?) barauf zufprach. Der Bapft belobte in Diefem Schreiben den Erzbischof, daß er ein Komitee gebildet habe gur Aufrechterhaltung bes frangösischen Protetto= rats im Drient, das feit fechshundert Jahren bestehe und dem Katholizismus den größten Nuken geleistet habe. "Frankreich", so fährt der Papst fort, "besitzt im Orient eine besondere Mission, die nicht nur durch eine jahrhundertlange Pragis, fondern auch durch internationale Verträge ge= heiligt worden ist, wie das unsere Kongregation der Progaganda durch ihre Erklärung bom 22. Mai 1888 anerkannt hat. Der papstliche Stuhl wird das glorreiche Erbe, das Frankreich bon feinen Ahnen empfangen hat, nicht antaften, da Frankreich ohne Zweifel entschlossen ift, sich seiner Erhaltung würdig zu zeigen, indem es immer auf der Höhe seiner Aufgabe bleibt."

Der "Figaro" kniipft an diesen Briefwechsel ein wenig motivirtes Triumphgeschrei, indem er dem deutschen Kardinal Kopp eine verunglückte Mission an den Papit unterschiebt, um diesen von dem republikanischen Frankreich zu trennen und den Schutz ber beutschen Katholiken im Orient für den deutschen Kaizer zu reklamiren. "Der unbewegliche Orient", so schließt der "Figaro", "wird die kaiserliche Karawane vorbeiziehen sehen, aber sich deswegen nicht von Frankreich

Die "Nat.=3tg." bemerkt bazu: Es ift be= reits ausgeführt worden, daß das von Frankreich in Anspruch genommene Recht überhaupt nicht eriftirt und auch durch die "Anerkennung" des Bapftes nicht begründet werden könne. Bezeich- halten. Durch folche ernfte Arbeit wird mehr nend ift, daß Kardinal Langenieux auch im äußersten Oriente bas Proteftorat über die Mij= sionare für Frankreich verlangt. Hier ist er nun bereits burch die jüngsten Greignisse ad absurdum geführt worben. Deutschland hat nach ber unsern königlichen Dank für Ihre Worte und bie Ermorbung ber beutschen Missionare feineswegs Gaben, Die Gie uns entgegengebracht haben, fich an Frankreich gewandt, sondern fich felbst auszusprechen." Recht zu verschaffen vermocht. An diesem Standpunkte wird es auch in Zukunft festhalten, ohne sich durch irgend welche Kundgebungen von Kar= dinalen beirren zu lassen. Jedenfalls hat auch die römische "Tribuna" mit ihrer Auffassung Recht, daß durch das Schreiben des Papftes die Legende von der angeblichen Gefangenschaft des Papites am beften wiberlegt werbe.

# Aus dem Reiche.

Der Kaiser hat den Kultusminister D. Dr. Bosse mit seiner Bertretung bei ber Jubelfeier der inneren Miffion in Wittenberg am 21. September beauftragt. Der Minister wird in Begleitung bes Ministerialdireftors Wirkl. Geh. Regierungsrath D. Dr. von Bartich erscheinen. Auch der Präsident des Evangelischen Oberfirchenraths D. Dr. Barthausen hat seine Theilnahme zugejagt. — Der Generaloberft der Ravallerie Frhr. v. Loë, Generaladjutant bes Raifers, begeht heute seinen 70. Geburtstag. -Der Berwaltungsgerichtsdirektor a. D., Geheime Regierungsrath Karl v. Rofe ift im Alter von 70 Jahren in Hilbesheim gestorben. — Das Bismard-Manfoleum in Friedrichsruh wird bis zum Spätherbst so weit fertig gestellt sein, daß die Beijetzung der Leiche des Fürften Bismarc erfolgen fann, wenn auch die innere Ausschmückung der Gruftkapelle bis dahin noch nicht vollendet sein wird. Die Länge des Baues beträgt 27 Meter bei entsprechenber Breite; es eine Saupt= und eine Nebengruft angelegt. Die Döhe bes Oberbaues ift auf 7 bis 9 Meter berechnet; barüber wird sich noch ein Kuppelbau Der bebeutende Ruckgang bes Fleischverbrauchs in Berlin ift auch bei ber Steuereinschätzung zum Ausdruck gekommen. Dehrere große Fleischerstrumen hatten sich diesmal er-heblich geringer eingeschätzt als im Borjahre. In vielen Fällen war der Unterschied der diesjährigen und ber vorjährigen Steuereinschätung jo auffallend groß, daß die Einschätzungskommission die Ginschätzung beanstandet hat. Es konnte jedoch, wie die "Aus. Fleischer-Zig." mittheilt, in jedem Falle biichergemäß nachgewiesen werben, daß der Berdienst in der That ungemein zurückgegangen Gine in Riel abgehaltene Berfammlung, an der auch Oberpräsident b. Köller theilnahm. beschloß die Gründung eines Bereins von Binnenschiffffahrtsinteressenten mit der Maßgabe, für ben Bau eines Cibe-Riel-Ranals unter fpaterer Berücksichtigung weiterer Fragen ber übrigen Theile ber Provinz zu wirken. Es wurde ein Romitee gewählt, bas die Statuten bes Bereins ausarbeiten foll. — Durch Verfügung ber Regie= rung in Marienwerder ift den Lehrern und beren Angehörigen jede Theilnahme an der Midiewiczfeier sowie die etwaige Unterstützung und Förde= rung berselben untersagt worden. -Die Ber= handlungen zur Beilegung des **Remscheider** der sorgfältigen Aufstellung im national-liberalen Kleidertrachten besichtigt wurde. Um 2½ Uhr kommandobrücke installirt. Sie setzen sich aus 20. August d. Is. bestimmt, daß zu den Aerztestreiks, die zwischen dem Kassenborstand Zentralbureau zu einem nicht unerheblichen Theil such der Bie der zu den Broßherzog einer Reihe von Salons, Schlaf= und Arbeits= Medizinalpersonen, welche bei Wie der zu

Der Raffenvorstand hat feche auswärtige Merzte, meist telegraphisch, angestellt und weigert sich diese Anstellungen rudgängig zu machen. -"Lahrer Zeitung" bringt folgende Mittheilung Bei ber letten Reichstagswahl hat fich ber Bürgermeister in Sand eine grobe Mogelei zu Schulden kommen lassen. Durch amtliche Gr= hebungen ift jest festgestellt, daß nur 9 Stimme zettel abgegeben, 72 aber vom Bürgermeifter wiberrechtlich in die Urne geworfen wurden. Der Bürgermeifter giebt zu seiner Entschuldigung an, er habe sich geschämt, daß die Gemeinde sich so schlecht an der Wahl betheiligt, und deshalb fich die Gesetälbertretung zu Schulben fommen laffen.

### Deutschland.

Berlin, 9. September. Wie aus Denn= hausen, 8. d. M., drahtlich berichtet wird, nahm der Kaiser mit Gefolge, sowie der Chef des Militärkabinets General der Infanterie von Hahnke und der Chef des Generalstabes General der Kavallerie Graf von Schlieffen in der Villa Strube das Mittagsmahl ein. Die in Denn hausen anwesenden Fürstlichkeiten und deren Ge= folge, sowie der Oberhofmarschall Graf zu Gulen= burg und der General-Oberft Graf v. Walderfee speisten im Kurhause. — Der Berlauf bes Manövers am Donnerstag war folgender: Das 10. Armeekorps bewerkstelligte von 3 Uhr früh ab in zwei Kolonnen den Uebergang über die Weser auf in der Nacht geschlagenen Feldbrücken bei Petershagen und ging dann in füdlicher Richtung konzentrisch gegen Minden vor. Gine Kavallerie Division war durch das Bastaner Moor in der Richtung auf Porto entfandt. Das 7. Armeeforps suchte sich der ihm durch die Bewegung des Gegners drohenden Gefahr zunächst durch Einepen der auf dem linken Weserufer gur Ber= fügung stehenden 13. und 14. Division zu ervehren, mährend zugleich die 7. und die 37. Di= vision zur Unterstützung auf Porta bezw. Up= hausen herangezogen wurden. Nach längerem Kampfe mußte indeß das 7. Armeeforps weichen und sich auf das Wesergebirge zurückziehen.

Telegraphisch ist gemelbet worden, daß ber Raifer an die Deputation des westfälischen Bauernbereins, welche unter ber Führung des Freiherrn von Landsberg-Belen erfchien, eine huldvolle Ansprache gerichtet habe. Wie mehrfach berichtet wird, hat der Kaiser Folgendes gesagt: 3ch werbe, getreu dem Borbilde meiner Borfahren, dem Bauernftande ftets meinen besonderen Schut und mein besonderes Wohlwollen angebeihen laffen. Wenn Ich trot großen Wiberftandes und nach großen Rämpfen das Gefet über das Anerbenrecht für Westfalen burchgesetzt habe, so habe Ich das gethan meinerseits in dem Bewußtsein der Richtigkeit der Gründe, die Gie soeben angeführt haben, andererseits auch in de hoffnung, daß daffelbe vorbildlich fein wird für andere Provinzen, wo ein Bauernstand mit ähnlichen Grundsätzen vorhanden ist. Ich bin überzeugt, daß dies der beste Weg ist die land= wirthschaftliche Bevölkerung zu ftüten und den Bauernstand in seiner alten Tüchtigkeit zu ererreicht als burch Phrasen und hohle Reden, mit benen man den Interessen der Landwirthschaft zu dienen sucht. Ich bitte Sie, in Meinem und der Kaiferin Namen den Mitgliedern Ihres Bereins

Die "Köln. Ztg." ichreibt zu der Denn= hausener Raiserrede, der Raiser habe in bem Wunsche und in ber Nothwendigkeit, bei dem Trinkspruch die fürzeste Fassung zu mählen, den Bedanken der zufünftigen Gesetzgebung in scharf pointirter Weise zum Ausdruck gebracht. Außer= dem sei darauf hinzuweisen, daß es der offiziosen telegraphischen Berichterstattung über die Raiserreden nicht immer gelungen sei, diese in tadelloser Weise wiederzugeben, wie man dies in den letten Tagen an einem schlagenden Beispiel erfahren habe. Es sei dringend zu wünschen, daß der Regierungsentwurf baldigst veröffentlicht merbe. Die "Röln. Bolfsatg." fagt, bas Bentrum fei für einen folden Entwurf nicht zu haben.

- Das "Rl. Journ." erhält bon feinem Korrespondenten in Peking folgendes wichtige Telegramm : Aus abjolut zuverläffiger Quelle erfahre ich, daß der Kaiser Kwangsu mit der Kaiserin=Wittwe sich demnächst nach Tientsin begeben wird, um die chinefische Flotte und einen Theil der Armee zu besichtigen. Berücksichtigt man die Thatsache, daß der Kaiser von China noch niemals die Mauern seines gelben Palastes verlaffen hat, so muß man diesem Greigniß, das einen völligen Bruch mit den uralten Traditionen der Dynastie bedeutet, die größte Tragweite zu= erkennen. Um treffendften burfte man biefen Entschluß des Raisers mit dem Fall der tausend= ährigen dinesischen Mauer vergleichen! Bang Suropa kann diesen Schritt natürlich mit Freuden begrüßen, da derfelbe eine völlige Aenderung des chinefischen Berwaltungsshiftems zur Folge haben muß. Man darf fich aber auch nicht der Thatjache verschließen, daß der allen Kreifen völlig inerwartet gekommene Schritt des Kaifers 311 chlimmen Konsequenzen führen kann. In den Rreifen ber fehr tonfervativen Alt-Chinefen und ber hohen Mandarinen dürfte badurch große Grbitterung hervorgerufen werben. Wie ich ferner höre, ift ber Sturg Li-hung-Tichang's und bie Entfernung beffelben aus allen Aemtern bechlossene Sache.

In einer weiteren Erörterung über die Landtagswahlen bemerkt die "Nat.=Lib. Korr." Die Thatsachen sprechen dafür, daß die Nationalsliberalen mit Zuversicht in die Wahlen gehen können. Soeben werben die Zahlen über ben Ausfall der letten Reichstagswahlen im Königreich Preußen befannt, die man gur Beurtheilung ber Musfichten ber Landtagswahlen heranziehen barf. Gur die national-liberalen Stimmen fommt babei in Betracht, bag bas Reichstagsbureau, welches diese Aufstellung veranstaltet, bei der Aufstellung ber Wahlen im Reiche fogar einen Berluft für bie National=Liberalen herausgerechnet hat, bei= läufig bemerft, indem Stimmer "auf unbestimmte liberale Richtung" und für den Bund ber Landwirthe gezählt worden find, die nach Ausweis

sächlich gegen 1893 einen Stimmenzuwachs in Wied begleitet waren, nach dem Konzertgebände, der Gesamtzahl zu verzeichnen haben. Es ergiebt sich, daß die National-Liberalen für Preußen einen Zuwachs von 64 051 Stimmen gegen 1893 verzeichnen können, während Verlufte zu buchen haben: die Konservativen 90 526, die Reichspartei 70 926, das Zentrum 5898, die freisinnige Vereinigung 44 892, die freifinnige Bolksparte 33 804 Stimmen. - Auf ber rechten Seite äußert sich bas Unbehagen in Warnungen an die National-Liberalen, nicht für den Freisinn und die Sozialdemokratie zu arbeiten, was der Fall sei, wenn in Wahlfreisen, die nicht nur jest zu behaupten find, sondern auch früher im national iberalen Befit waren, ernfthaft bie thatfächlichen Besitzansprüche geprüft würden. Diese Meinung muthet, was den Hinweis auf die Freisinnigen anlangt, eigenartig an : benn aus zwei Wahl freisen wird uns mitgetheilt, es fanden Bourvarlers zwischen Konfervativen und finnigen statt, um bort den national-liberalen Besitzstand auszuschalten. Der Hinweis auf die Sozialdemokraten aber ift um so haltloser An= gesichts des geradezu grotesten Durcheinanders bas in ber sozialdemofratischen Partei über beren "Betheiligung an den Landtagswahlen"

— Die Ausstellung vom Rothen Kreuz, welche vom 1. bis 16. Oktober b. Is. unter Betheiligung bes Kriegsministeriums und beg Reichs-Marineamts im Ausstellungspark am Lehrter Bahnhof stattfindet, wird ein Bild ber Ginrichtungen des Kriegsfanitätsdienftes geben und insbesondere barftellen, wie die Ergänzung der staatlichen Ginrichtungen durch die der freis willigen Krankenpflege bestimmungsgemäß sich zu gestalten hat. Bekanntlich ift auf Grund ber Lehren ber Kriegsgeschichte burch bie Kriegs= Sanitätsordnung und die Kriegs-Etappenordnung in gang bestimmtem Rahmen festgelegt, worau die freiwillige Krankenpflege bei ihrer Hülfe im Kriege sich zu beschränten hat. Innerhalb biefer Grenzen wird aber auf gewiffe Leiftungen mit aller Sicherheit gerechnet. Diese Leistungen der freiwilligen Hülfsthätigkeit find naturgemäß in berselben Weise planmäßig vorzubereiten und sicherzustellen, wie jede andere für den Krieg vorgesehene Einrichtung, und dazu bedarf es in Friedenszeiten einer ebenso eifrigen wie nach drücklichen Thätigkeit der betheiligten Kreise, Nach den oben erwähnten Bestimmungen ift bie Mitwirfung beim Rriegssanitätsdienft in der gebachten Weise ausschließlich zugewiesen Ritterorden und den Vereinen vom Rothen Areuz. Diese haben mithin ein großes Interess bas Bublifum von Zeit zu Zeit au Die Pflichten ber freiwilligen Krankenpflege auf merkjam zu machen und immer wieder zur Mit wirkung auf diesem Gebiete anzuregen. Dazu wird hoffentlich die geplante Ausstellung umso= mehr beitragen, als in den ersten Oktoberwochen in Berlin sowohl die Jahresversammlung der Führer und Aerzte der Sanitätskolonnen auch der freiwilligen Krankenpfleger des Rother Kreuzes ftattfindet. Die Darftellung bes Weges den die Verwundeten und Kranken vom Schlacht felde burch alle Einrichtungen bes amtlichen Sanitätsbienftes und bes erganzenden Dienftes der freiwilligen Arankenpflege hindurch bis bie Heimath zurückzulegen haben, wird für die Besucher der Ausstellung einen besonderen Ausiehungspunkt bieten. Der im vorigen Jahre ernannte kaiserliche Kommissar und Militärs inspekteur der freiwilligen Krankenpflege, Graf zu Majestät des Kaisers den Ehrenvorsit der Aus- der Unruhen zu verlanger stellung übernommen. In das Ehrenkomitee, an deffen Spite ber Reichskanzler Fürst Hohenlohe-Schillingsfürst steht, sind die Chefs derjenigen Zentralbehörden, welche bei der Ausstellung betheiligt find ober mit bem Wirken bes Rothen Kreuzes in Beziehung ftehen, ein:

## Riederlande.

Umfterdam, 8. September. Das Fener: werk, das geftern Abend zum Theil auf der ans dern Seite des Y und im Hafen selbst ange: gündet wurde, war vom besten Wetter begünstigt Mit Ausnahme einiger Nummern, die auf die Berson der Königin selbst Bezug hatten, wie ein großer Luftballon, der in feuriger Schrift weits hin sichtbar ein "Lebe Wilhelmina" mit sich in die Höhe führte, und das Schlußstüd, ein Porträt der Königin in einem großen Trimmph bogen, bot es indeh nicht viel Neues. mächtigen Eindruck machte indeß der Hafen deffen vor der Tribune der Königin befindlicher Theil offen gehalten war. Bon hunderten grogen und kleinen Schiffen war er umfäumt, alle im reichsten Lichtschmude. Im Sintergrunde er blickte man die illuminirte Feuerwehrkaserne, das Bebäude ber Handelstade; die Schiffe, besonders die Oft= und Westindienfahrer, waren berart beleuchtet, daß durch die Linien der Lampions 311 gleich die Konturen ihres Baues durch di Dunkelheit sichtbar wurden. Bis zu den höchster Maftspigen waren sie illuminirt, während bi vier im D liegenden Kriegsschiffe durchaus elektrifch beleuchtet waren. Ginen weitern bas Ange treffenden Anblick gaben die beleuchteten im herumfahrenden kleineren Boote, deren Beleuch tung so eingerichtet war, daß sie bald eine venetianische Gondel, ein niederländisches Logichiff, bald eine japanische Djunke vorstellten. Ferner erregte das Schiff des Ulysseus, das von großen auf dem Waffer schwimmenden künstlichen Fischen und Enten umgeben war, allgemeine Bewunderung. Die nach Taufenden zählende Zu chauermenge auf dem rechten und linken Ufer des P, die theils die Ufer selbst bedeckten, theils in eigenen Booten auf dem ?) untergebracht war brach, besonders als das Bild der Königin erchien, in grenzenlosen Jubel aus. Mauer anschläge machten gestern bem Publikum die Bitte der Königin bekannt, nach 11 Uhr Abends in der Umgebung des Palastes sich des Singens und anderer lärmenden Kundgebungen zu enthalten, weil die junge Königin der Ruhe dringend bedürftig sei. Heute, Donnerstag, begab sich die Königin nach der Oranien-Nassau-Ausftellung im Fragmentengebäude bes Reichs museums, die zugleich damit eröffnet wurde; von da ging es zu der bereits am vorigen Sonntag eröffneten Rembrandt-Ausstellung im städtischen Museum, wo auch die Ausstellung niederländischer

wo ein Galakonzert ftattfand. Gin Korps von 700 Sängern und Sängerinnen, aus ben berichie= benen Gesangvereinen Amfterdams bestehend, trug eine von Nikolas Beets gedichtete und von Zweers komponirte Festkantate vor, den Schluß bilbete das "Halleluja" aus Händels Meffias, Um 6 Uhr fand wieder, wie an den drei vorher= gehenden Tagen, große Tafel im königlichen Schlosse statt, wozu in erster Linie die Mitglieber der Provinzialstaaten und des Amster= damer Gemeinderaths, die in gewiffem Sinne die Gaftgeberrolle mahrend ber Festwoche spielten, eingeladen waren. Um 8 Uhr begann die Pruntvorstellung im städtischen Theater, wobei ein einaktiges Stüd "Oranien und Nieberland" bem Dichter Schimmel aufgeführt wurde. Stück spielt im Jahre 1672 aus dem Leben Wilhelms III.; es treten barin die Admirale be Rugter und Tromp auf. Das Stück ist aber in fünftlerischer Sinficht von sehr mäßiger Bebeutung. Den Haupteffekt machte ber Genius bes Stammhauses Dranien, beffen Auftreten Beranlaffung zu einer Apotheose gab. Publikum herrschte der höchste Grad der Begeifte= rung, die sich namentlich äußerte, als die Masjestäten das Theater verließen. Damit sind die Huldigungsfeste, soweit sie Amsterdam berühren, abgelaufen, denn der Hof begiebt sich morgen nach dem Haag, um auch hier einen festlichen Einzug zu halten,

#### Turfei.

Ranea, 8. September. Die auf ben Schiffen in Sicherheit gebrachten geflüchteten Familien aus Randia find in Suda eingetroffen. Das Grefutiv-Romitee ber Aufftanbischen ber= ftändigte die Abmirale, es fei unmöglich, vor der Abfahrt der türkischen Truppen und ber Aufhebung der Amtswirksamkeit der ottomanischen Behörden Funktionen zu übernehmen. Das Komitee verlangt bie Ermächtigung zum Bu= sammentritt der Nationalversammlung.

Randia, 8. September. Die internationalen Truppen-Abtheilungen find hier eingetroffen und haben die Befestigung der Stadt ohne 3mischen= fall besett. Gin neuer Brand ift in ber ber= gangenen Nacht ausgebrochen und hat drei häuser zerstört. Obgleich die türkischen Truppen das Leben der zu ihnen geflüchteten Chriften schützen, thun sie doch nichts, um das Eindringen in die Wohnungen ber Chriften fowie Brandftiftung und Raub zu verhindern. Die theil= weisen Plünderungen dauerten bis zum Morgen fort, haben jedoch jett, nachdem die türkischen Behörden energisch zu handeln beginnen, auf-gehört. Die Zahl ber Opfer wird auf etwa 200 geschätt. Sämtliche Konfuln find abwesend mit Ausnahme bes frangösischen Bigekonfuls, welcher auch Italien vertritt.

## Griechenland.

21then, 8. Geptember. Rach Mittheilungen aus Kreta find Berftärfungen ber internationalen Truppen in Kandia eingetroffen. Gin Bataillon Berfaglieri und ein ftarkes Detachement französischer Truppen halten im Verein mit den englischen Truppen die Stadt besetzt, in welcher die Lage noch immer ernst ift. Die Blätter nehmen die Nachrichten aus Areta mit Ruhe auf. Die Chriften in den Diftriften von Kanea und Sphakia bewaffnen sich, um ihren Glaubens-genossen in Kandia zu Hülfe zu kommen. Die Abmirale beichloffen, die Entwaffnung ber Bafchi= Solms-Baruth, hat mit Genehmigung Seiner bozuts und die Anslieferung ber Hauptauftifter

## Bon der Marine.

Elbing, 8. September. Der italienische Abmiral Bernardi ift wegen Bestellung von Schiffen bei Schichan eingetroffen.

Selgoland, 8. Ceptember. In ber letten Nacht wurden bei Mondschein mehrere Torpedobootsangriffe gegen bie unter Dampf liegende Flotte ausgeführt; die ersten Angriffe mißglückten, der lette wirkte dagegen überraschend. Heute werben taktische llebungen vorgenommen; am Abend ankert die Flotte nahe Helgoland.

## Arbeiterbewegung.

In Frankfurt a. DR. führten Ginigungs: verhandlungen vor dem Gewerbegericht zur Beendigung des Maurerausstandes. Die Arbeitgeber bewilligten die hauptsächlichsten Forderungen der Arbeiter, nämlich einen Stundenlohn bon 45 Bfg. und gehnftundige Arbeitszeit; ferner wurde ber Errichtung eines gemeinschaftlichen Arbeitsnach= weises pringipiell zugestimmt. — In Jumet ist ber Glasarbeiter-Ausstand beendigt. Die Ausständigen erhalten eine Lohnerhöhung von 5 Pro= zent. — Die Stabt Llanelly in Wales ift feit mehreren Nächten in Dunkel gehüllt, da die Heizer ber Basanstalt fich im Ausstande befinden. Es ift ben Ausständigen bisher gelungen, Zuzug von anderen Städten fernzuhalten.

Die Kaiser-Yacht "Standard". Die russische Kaiser-Yacht "Standard" trat por etwa brei Jahren an Stelle ber faiferlichen Dacht "Bolarstern". Sie ist ganz aus Stahl ge-baut bei einer Länge von 112 und einer Breite von 16 Meter. Der Tonnengehalt des "Stand-arb" wird mit 5247 angegeben. Es braucht wohl nicht besonders hervorgehoben zu werden, daß bei seinem Bau, der auf der danischen Werft von Burmeifter und Wains erfolgte, Die neuesten Konftruftionen und das vorzüglichste Material zur Verwendung kamen, wofür übrigens auch der Preis der Nacht Zeugniß ablegt. Der "Standard" kostete nicht weniger als 9 500 000 Franks. Die drei Etagen tiefen Maschinenräume find eine Sehenswürdigkeit erften Ranges. Sehr intereffant ift ferner ein neues Snftem feit= wärtiger Schiffstiele, das angeblich jedes Rollen bes Schiffes vermeibet. An Bord bemerkt man acht große Rettungsboote sowie vier Dampf= pinaffen. Die Armirung besteht aus acht Schnellfeuergeschützen 47 Mm. System Hotchfin, Die Bemannung aus 300 Matrofen. Die Wohnräume des Zaarenpaares find, wie der "Frankf.

Die Palästinafahrt des dentschen und ben Aerzten unter Bermittelung der Düssel. den National-Liberalen gehören, die damit that- von Beimar und dem fürstlichen Chepaar von zimmern sowie Badekabinen zusammen. Währen der Politicken Gegleitert. stattfanden, sind gescheitert. stattfanden, sind gescheitert. stattfanden, sind gescheitert. Zaren, der Zarin, ihrer Kinder und der Zarin, Mutter sich befinden, sind im zweiten Stockwer folche für den Marine-Oberkommandanten und fast sämtliche Großfürften vorgesehen. Die Ginrichtung ift überall in hohem Grade solid, aber Beim Meublement wiegt die grüne einfach. Farbe in allen Niiancen vom Leder bis Seiden= stoff vor. Man tritt zuerst in ben großen luftigen Salon ber Kaiferin = Mutter, in bem sich die kaiserliche Familie am liebsten aufhält. Die bequemen zahlreichen Menbles find mit meergriiner Seibe überzogen, ebenso die Ueber einer Stagere ift ein Email= Wände. Bruftbild des verftorbenen Kaifers, ein Kunftwerk von schöner Ausführung und sprechender Aehnlichkeit befestigt. Außer einem Klavier bildet ein Bibliothefschrank den einzigen Zimmer= schmud. Links bavon ift bas Schlafzimmer ber Kaiserin=Mutter und rechts der kleine kaiserliche Speisesaal. Seine hauptfächliche Zierde befteht aus vier je eine Wand einnehmenden allegorischen Gemälden, die das Baltische, Weiße, Schwarze und Kaspische Meer barftellen. Die in fast Lebensgröße darauf befindlichen, das ruffische Reich repräsentirenden Bölkertypen fesseln durch fünstlerische Darstellung. Jeber sonstige über-flüssige Zierrath im Speisesaal ist vermieden. Wie in den meiften kaiserlichen Gemächern ift auch hier in einer Wand-Ede ganz oben ein Beiligenbild mit koftbaren Steinen befett ange= bracht. Das Porzellan ist einfach weiß ge-halten und trägt bei den Tellern in der Mitte, sonst an den Kändern die Kaiserstandarte als Wappen eingravirt. Die Metallgefäße sowohl im Speifesaal als in ber kaiferlichen Rüche sind aus maffivem Gilber, während Gold überall ver= mieden ift. Gin schmaler Korribor trennt ben Salon

von den Gemächern des Zarenpaares.

Arbeitszimmer bes Zaren ift von größter Gin= fachheit. Gin glattpolirter Gichentisch mit einigen zwanzig Fächern, auf dem sich die wieder in gehaltenen Schreibutenfilien befinden, Silber so ziemlich die ganze Breitseite bes nimmt Raumes ein. Neben dem Arbeitstisch ist ein bis zur Dede ragender Zeitungsftänder angebracht, dessen einzelne Fächer die Aufschriften der meisten ruffischen Zeitungen wie die der größten euro= päischen enthalten. Dicht daneben steht ein Damentischen mit allen Sandarbeitsrequisiten, woraus sich schließen läßt, daß die Kaiserin ihrem Gemahl bei der Arbeit öfters Gesellschaft eiftet. Ueber bem Arbeitstisch hängen zwei Momentaufnahmen der dänischen und griechischen Königsfamilie. Die Wände bes Arbeitskabinets wie bes Schlafzimmers find mit folchen Aufnahmen, die oft das intime Leben am Hofe wiedergeben, buchstäblich übersät. Gine schöne Momentphotographie, die die Initialen der Kaiserin trägt, zeigt den Kaiser, wie er am Teiche eines seiner Schlösser Schwäne füttert, eine weite, wie er von Hunderten von Tanben um= lattert unter fie Körner ftreut. Die größte Un= ahl der Photographien hält Episoden am Bord es "Standard" fest, besonders wenn fürstliche Berjonen die kaiferliche Gaftfreundschaft bort ge= noffen. Nitolaus II. scheint mit Kaifer Wilhelm die große Vorliebe für die Marine zu theilen. Ueberall in den Gemächern des Kaifers und der Raiferin und auf den ausschließlich für fie zur Benützung angewiesenen Korridoren findet man photographische Reproduktionen der einzelnen Rriegsichiffe. Gine reichhaltige Bibliothet ift an ber gegeniiberliegenden Breitseite bes Arbeits= fabinets angebracht. Die meiften Werke, 311= neist in englischer Sprache, behandeln Marine= Angelegenheiten. Ueberhaupt scheint der Kaiser eine besondere Vorliebe für die englische Sprache ju besitzen. In russischer Sprache bemerkt man jämtliche Werke Tolstois, baneben waren Didens' Werke sowie die englische Uebersetzung mehrerer Romane von Georg Ebers sichtbar, außerdem die gesamten Werke von George Eliot, dann "Heroes of Nation", Cicero, Cajar, Lincoln, Napoleon, Naval Life of Nelson" u. j. w. Anschließend an das Arbeitskabinet des Kaisers ist auf der einen Seite das Boudoir und das Schlafzimmer der Zarin mit vielen Erinnerungen aus der Darmstädter Jugendzeit und zur anderen Seite bas Schlafzimmer des Kaifers und bas Zimmer für die kaiserlichen Kinder mit ihren niedlichen Betichen und Miniaturmöbeln. Sowohl von den Zimmern des Kaisers wie der Raiserin ift eine besondere telephonische Berbindung nach dem Kinderzimmer angebracht. Oberhalb der faiserlichen Gemächer ist der große Paradespeise= saal für etwa hundert Personen, wo ein Blüth= ierscher Flügel Aufstellung gefunden hat. Hieran schließt sich eine größere Kabine, auß= schließlich für den Kaiser bestimmt, in der er zu= veilen Vorträge entgegennimmt, fonst aber in rüher Morgenstunde gern allein weilt, wenn das Schiff auf hoher See ist. Um den Maschinenraum herum befindet sich ein großer, bei schlechtem Wetter benutter Promenabenraum, ber am Sonntag und an Feiertagen sich in eine Kirche verwandelt. Das große Promenadenbeck weist bequeme japanische Flechtmöbel auf. Ift es nothwendig, zu sagen, daß die Nacht mit den neuesten elektrischen Maschinen versehen ist, die nicht nur Tausende von Glühlichtern in den Zimmern und Korridoren speisen, sondern auch as Promenadended zur Nachtzeit taghell be= leuchten? Brei Dynamos und zwei Akkumula= torenbatterien für den Nothfall forgen für den Lichtbedarf. Das Wafferreservoir enthält 154 Tonnen frisches Waffer. Die Maschinen können 11 300 Pferbefräfte entwideln, und bie mittlere Geschwindigkeit dieser kaiserlichen Dacht, die unter bem Kommando bes Kapitans zur See Friedrichs, eines Balten, fteht, beträgt 22 Anoten.

## Stettiner Nachrichten.

Stettin, 9. September. Der Minifter ber geistlichen 2c. Angelegenheiten hat die königlichen Regierungen und Provinzialschulkollegien unter bem 25. August b. 3. ermächtigt, in den Fällen, in welchen die Ortsichulbehörden in Städten mit höheren Lehranftalten für die männliche Jugend die Gleichlegung der Sommerferien bei allen Schulen der betreffenden Stadt nach= uchen, den bezüglichen Unträgen Folge zu geben.

Die Minister ber geiftlichen 2c. Ange= 3tg." berichtet wird, unmittelbar unter ber haupt- legenheiten und bes Innern haben unter bem belebung Boerfuch en Anfpruch auf bie ber linten Achfelhöhle tief in bie Bruft einhöhere Bramie von 30 bezw. 15 Mart haben, je gedrungen mar, der Berlette mußte mehrere nachdem die Versuche erfolgreich waren oder nicht, fortan auch die Sebammen hinzugurechnen find. Es behält indeffen bei bem Erlaffe bes Minifters der geiftlichen 2c. Angelegenheiten vom 31. März 1863, wonach Belebungsversuche an scheintodt als den zuerst Angegriffenen binftellen, indem er geborenen Kindern einen Anspruch an eine Rettungsprämie nicht begründen, fein Bewenden.

Der Minister der geistlichen 2c. Ange= legenheiten hat unter dem 29. August d. 38. die zuftändigen Behörden barauf aufmerksam gemacht, daß Sublimatpastillen auch zu Deginfettionszweden nur in Apotheten auf argt= liche Verordnung abgegeben werden dürfen.

Der Minister des Innern hat der von einer Feuerversicherungsgesellschaft beschloffenen Statutenänderung, wonach bei Nichtfündi: gung mehrjähriger Feuerverfiche rungen die Berficherungsverträge ftillschweigend als auf die gleiche Anzahl von Jahren verlängert gelten follen, die Benehmigung Die fich durch Forderung fozialbemofratischer Beversagt, da bei Nichtfündigung mehrjähriger Feuerversicherungsverträge eine stillschweigende Berlängerung höchstens auf ein Jahr für guläffig anzusehen ift. Derartige Bertragsverlängerungen find ftets burch Berlängerungsicheine zu befunden.

Die theologische Fakultät der Universität Greifswald hat den Geheimrath Karl Rudolf b. Jacobi in Berlin aus Anlaß feines 70. Beburtstages in Anerkennung feiner verdienstvollen Thätigkeit als Vorsitender der Missionsgesellschaft zum Chrendoftor der Theologie er=

Von Unfällen aus dem Manöver: terrain wird weiter gemelbet, daß ein einjährig Freiwilliger von der Artillerie den Arm brach und ein radfahrender Offizier überritten wurde und nicht unbedeutende Berwundungen davontrug.

Die hiefigen Sozialbemofraten haben in einer gestern Abend abgehaltenen Versammlung folgende die Betheiligung an der Land= tag 3 wahl betreffende Resolution angenom dem Boden der Wahlbetheiligung, erklärt aber, in Erwägung, daß das Landtagsmandat der findet und feine Gefahr borhanden ift, daß der Kreis an die Konservativen verloren geht, von einer Wahlbetheiligung in diesem Jahre abzusehen." Dagegen soll eine energische Theilnahme bei den Stadtverordnetenwahlen erfolgen.

Für die am Sonnabend Abend im Rongerthaufe stattfindende Bismard = Be = dächtniß = Feier ist folgender Berlauf fest= gesetzt worden: 1. Männerchor "Un das Baterland" von Kreuger; 2. Ansprache (Hoch auf Se. Majestät den Raifer mit Gesang der Nationalhymne); 3. Männerchor "Sohenzollern= lied" von Delichläger; 4. Gedächtnifrede (Gefang "Deutschland, Deutschland über Alles"); 5. Männerchor "Gang Deutschland halt die Wacht!" von Chwatall.

Der Schnellbampfer "Raiser Wil helm der Große" erlitt auf der Fahrt nach Newhork Havarie an der Schraube und kam mit eintägiger Berspätung an.

herr hermann Bicha ift von feiner Krankheit so weit hergestellt, daß er seine Thätig= feit im Bellevue-Theafer wieder aufnehmen kann derfelbe wird sich am Dienstag in "Ehrliche Arbeit" dem Bublifum wieder vorstellen und ift ihm diese Borftellung von herrn Dir. Resemann 3mm Benefiz bewilligt worden.

\* Die fünfte diesjährige Schwurgericht &= periode beginnt am 26. September, gum Borfigenben ift herr Landgerichtsdireftor Thii m = mel ernannt worden.

\* Gestern Abend um 71/4 Uhr wurde die Fenerwehr nach dem Hause Falkenwalderstr. 119 gerufen, wofelbit im Schaufenfter einer Blumen= handlung Sträuße aus getrodueten Brafern beim Angunden der Gasflammen in Brand ge= rathen waren. — Kurze Zeit darauf traf eine Fenermelbung bom Saufe Arndtftrage 1 ein, bort war im Kolonialwaarenladen etwas Spiris tus verschüttet und durch ein weggeworfenes, brennendes Streichholz entzündet worden. Die Tenerwehr fam in beiden Fällen nicht mehr

\* Seit dem 6. September wird der 21 Jahre alte Arbeiter Wilh. Dühn, Sohn einer Klofterstraße 5 wohnhaften Wittwe, vermißt.

# Mus den Provingen.

3 Anklam, 8. September. In der Gifensgießerei von Gebr. Münter zerriß gestern beim Gießen ein Tiegel mit stuffigem Gifen und wurden 8 Versonen nicht unerheblich verlett.

+ Stralfund, 8. September. Der hier verstorbene Rentier Otto Wiese hat eine Anzahl Bermächtniffe an hiefige Stiftungen gemacht, jo bem Rettungshaus 6000 Mark und bem "Gefelligen Berein" 600 Mark.

= Stralfund, 9. September. Der heute hierselbst statissindenden Beerdigung des Bizeabmirals 3. D. Klatt wohnt der Kapitän zur See Fischel, Borstand der militäris ichen Abtheilung bes Reichsmarineamts, als Bertreter des Staatsfefreturs des Reichsmarine=

anits bei t Erampad-Safznit, 7. September. Auf einem Ansfluge nach unferm Babeort ereilte geftern Abend einer alteren Babedame aus Bertin ein bedauernswerther Unfall. Die betreffende Dame, welche mit ihren Angehörigen mit dem Dampfer "Freia" von Stettin bier anlangte, glitt in Folge einer fleinen Unachtsamfeit beim Aussteigen aus bem Fahrzenge aus und fiel fo unglücklich zu Boben, daß dieselbe einen Bruch eines Beines oberhalb bes Kniees bavon trug. Die Berungliicfte mußte fofort in ein Krankenhaus geschafft

# Gerichts: Zeitung.

\* Stettin, 9. September. Die Ferien = ftraffammer bes hiefigen Landgerichts ber= urtheilte in der heutigen Sigung ben 20 Jahre alten Steinträger Erich Da a f von hier wegen gefährlicher Körperverlegung zu einer Befäng= nightrafe bon 2 Jahren. Der Ange= klagte war am 11. Juli mit bem Arbeiter Mag Söppner fneipen gegangen und hatten Beibe ichlieflich bie Bierftube bes Raufmanns Reinelt, Gefe ber Bellebue= und Johannisstraße, aufgesucht. Dort sollte Höppner die Beche bezahlen, er be= hauptete jedoch, fein Geld zu haben, Maag wollte dies nicht glauben und faßte bem Begleiter in bie Tafche, worin fich beffen Meffer befand. Letsteres nahm Maaß fort und Höppner revanchirte fich baburch, daß er dem Andern die Mine vom Es entspann fich dann ein Wortwechsel über die Rudgabe ber Sachen und am Ende bekam Maaf feine Miige wieder, worauf er, etwa mit den Worten: "Da haft Du's Meffer!" einen Stoß gegen die Bruft bes Höppner führte. Nachträglich soll der Angeklagte sich noch der That gerühmt haben. Die Berletzung des Höppner war nicht ungefährlich, da das Messer unterhalb

Wochen im Krankenhause zubringen und klagt er heute noch über eine Beeinträchtigung feiner Arbeitsfähigteit. Maaß entschuldigte fich mit finnloser Trunkenheit, auch wollte er sich felbst behauptete, Höppner habe ihn mit Füßen ge= ftogen und mit ber Müge ins Geficht geschlagen. Dies bestritt jedoch der Berlette. Das Gericht hielt die vorgebrachten Ginwände nicht für erheblich, die That des Maaß sei, so wurde in der Begründung des Urtheils ausgeführt, als eine überaus robe zu bezeichnen und deshalb muffe eine energische Bestrafung eintreten, obwohl ber Angeklagte noch unbescholten sei. Das Gericht war bei der Strafabmessung über den Antrag des Staatsanwalts, welcher auf ein Jahr und

neun Monate lautete, hinausgegangen. - Die neuerdings mehrfach erörterte Frage, ob Kriegervereine berechtigt find, folche Mitglieber, strebungen mit den Zwecken des Bereins in Widerfpruch segen, auszuschließen, ift bor einiger Beit vom Oberlandesgericht zu hamm bejaht worden. Aus dem unterm 3. November 1897 ergangenen Erkenntniß ist Folgendes hervorzuheben: "Die Ausschließung der Kläger ist gerechtfertigt, wenn fie jozialbemokratischen Bestrebungen in irgend einer Beife vorsätlich oder beharrlich Borfchub geleistet haben. Denn die Bestrebungen der Sozialbemokratie, wie sie sich in Deutschland ausgebildet, find fubverfiver Natur, auf Berftörung bes Staats und der Gefellichaftsordnung gerichtet und werden mit vaterlandsloser Gesinnung durch Aufwiegelung und Verhetzung, durch Erdichtung und Entstellung von Thatsachen gegen die Besete, Ginrichtungen und Anordnungen ber Behörden und die Autorität privater Borgesetter durchzuführen gesucht. Die Beforderung folcher Bestrebungen steht im birekten Gegensat zu dem oberften Zwed bes verklagten Bereins, in Liebe und Treue jum oberften Kriegsheren und jum Baterlande ben famerabichaftlichen men: "Die Berfammlung fieht pringipiell auf Geift auch im bürgerlichen Leben gu pflegen. Wer ben sozialbemofratischen Tenbengen vorsätlich Borschub leiftet, ift daher gänzlich un-Stadt Stettin sich im Besit der Freisinnigen be- tauglich und unwürdig, diesem Bereine anzugehören, und darf aus bemfelben ausgeschloffen werden. Der "Berband Itheinisch=Westfälischer Berg= und Sittenarbeiter" fteht auf dem Standpuntt der Sozialdemokratie und befördert und begiinstigt beren Tendenz, wenn er auch zu gleicher Zeit — gleichgiiltig ob absichtlich ober nur zum Schein — berechtigte wirthschaftliche Intereffen verfolgen follte. Dies ift nicht nur allgemein bekannt, sondern ergiebt fich auch aus der amtlichen Auskunft der Polizeibehörde und aus dem Inhalt der überreichten Exemplare der Berbandszeitung. Nach ber Austunft ber Polizei ist es unzweifelhaft, daß der "Berband Rheinisch= Westfälischer Berg= und Hüttenarbeiter" sozial= demokratische Tendenzen verfolgt. Jede Nummer des Verbandsorgans bringt Inferate und An= preisungen von fozialbemofratischen Schriften, Die in ber Buchhandlung des Organs täuflich gu haben find, und Unfündigungen von fozialdemo= fratischen Versammlungen, sowie Leitartikel, welche die heutige Gesellschaftsordnung als morsch und faul bezeichnen und eine Befferung nur durch eine vollständige Umwälzung berselben erwarten. Außerdem gehören fämtliche Führer des mehrgebachten Berbaudes der sozialdemofratischen Partei Daß die Zugehörigkeit zu biefem Berbande jedes Mitglied bes verklagten Bereins unwürdig und untauglich macht, biefem Bereine anzugehören, bedarf nach ben obigen Ausführungen einer weiteren Erörterung nicht. Gine Beförderung und Begünstigung jener Bestrebungen ift aber die Bahlung von Beiträgen an ben Berband, die Zuführung von Mitgliedern zu dem jelben und das Salten der Zeitung beffelben, weil hierdurch die Mitgliederzahl des Verbandes und feine Mittel vergrößert werden. Insbesondere werden auch durch bas Halten bes Berbands: organs bem Berbande neue Mittel gugeführt und feine Bestrebungen vorbereitet."

# Runft und Wiffenschaft.

Wie schon friiher mitgetheilt, hat Deutschland gleich ben übrigen großen Rationen auf der Weltausstellung in Baris am linken Geine-Ufer wischen der Involiden= und der Almabriicke ein Repräsentationsgebäude zu errichten, für welches oon ben frangofischen Ausstellungsbehörden ein Blat von rund 700 Quadratmeter gur Berfügung gestellt worden ift. Bur Gewinnung bon Entwürfen für dieses Bauwert hatte ber Reichs: fommiffar, entsprechend bem Gutachten einer bon ihm berufenen, aus hervorragenden Architeften bestehenden Kommission, einen engeren Wettbewerb unter 11 dentschen Architeften aus geschrieben. Bon diesen leifteten 8 ber Aufforderung Folge. Giner derfelben — der unten er-wähnte Regierungsbaumeister Rabke — hatte wei Entwürfe vorgelegt, jo bag insgesamt neun Entwürfe ber Entscheidung ber Jury unter-breitet werben konnten. Die Jury, welche unter der Leitung des Präfidenten der königl. Afademie der bildenden Runfte gu Berlin, Beheimen Regierungsrath Ende, tagte, brachte drei Entwürfe ils zur Ausführung geeignet in Borichlag: an erfter Stelle einen Entwurf mit dem Rennzeichen Santt Subertus Birich", an zweiter Stelle einen Entwurf mit tem Motto "Aventiure", und an dritter Stelle einen Entwurf mit dem Motto "ça ira". Als Verfasser ergaben sich in der obengenannten Reihenfolge Professor Friedrich von Thiersch in München, und für die beiden letteren Entwürfe Regierungs-Baumeister J. Radte, Lichterfelde-Berlin, der Erbauer des deutschen Repräsentationshauses auf der Weltausstellung in Chicago. Der Entwurf des Brofessor b. Thierich ehnt fich in seinen Stilformen und in der äußeren architektonischen Gestaltung an mittel= alterliche Rathhausbauten Deutschlands — ins besondere an das von v. Thiersch restaurirte Eindauer Rathhaus und bezüglich einzelner beforativer Theile an das Ulmer Rathhaus an, während die Entwürfe Rabte's, insbesondere berenige mit dem Motto "ça ira" modern schloß= ähnliche Anlagen mit hohen Thürmen in ben Stilformen ber Spätgothik und ber beutschen Frührenaissance aufweisen. Die Entwürfe wurden nach Diaggabe der Ausstellungs-Bestimmungen zunächst ben französischen Ausstellungs behörden vorgelegt, und nachdem von diefen gegen feinen berfelben Bedenten erhoben waren, Seiner Majestät dem Kaiser unterbreitet. Die in diefen Tagen eingetroffene Allerhöchite Entcheidung geht dahin, daß der Radte'iche Ent wurf mit dem Motto "ga ira" zur Ausführung gelangen soll. Der Kaiser hat dabei ben hohen fünstlerischen Werth und die reizvolle farbenreiche Ausbildung bes Thiersch'ichen Entwurfs in vollem Mage anerkannt. Für die kaiferliche Entscheidung ist jedoch, wie verlautet, maßgebend gewesen, daß eine reiche moderne Schloßarchiteftur bem repräsentativen Zwecke jenes

## Vermischte Nachrichten.

gengtg." zufolge wurde heute ein breizehnjähriger 23 Mart per 200 Bfund ab Brobftei, gelb-Rnabe, der nach Schubin transportirt werden förnigen Kaiferweizen 240—245 Mark, roth= Transporteur aber entlief, von biefem mit einem weigen etwa 245 Mart, weißkörnigen Shirriff' wurde in ein Krankenhaus gebracht.

erträglich; geftern waren 33 Grad im Schatten, Sandomir-Beigen etwa 260-265 Mart verzout 37 an den Ufern der Themje; als höchsten Wärmegrad verzeichnete man 42 Grab. Durch die Hitze hat die Sterblichkeit einen hohen 9-9,25 Mark per Zentner. Sandwicke (vicia Brogentfat erreicht. 16 Berfonen find bem Sitichlag erlegen und über 100 Personen am Sonnenftich erkrankt. Im östlichen Theil der Mark, Mammuth= Wintergerste, holländische Stadt fehlt das Trinkwasser vollständig, unter Originalsaat 11,50—12 verzollt ab Stettin oder der Bevölkerung herricht dieserhalb große Noth. Berlin, Wintererbse 13-13,50, Winterwicke ca. Die Safenarbeiter mußten in Folge ber großen Site die Arbeit einstellen.

— [Nach 40 Jahren!] Aus Baris wird ge-schrieben: Auf einem Bariser Pfandleihamte holte am 6. September 1898 ein altes Mütter= den feinen feibenen Bochzeitsrod ab, ben bie blühende junge Fran am 6. September 1858 also vor 40 Jahren — in materieller Bedrängniß verset hatte und seither mühevoll boch regelmäßig die Pfändungs = Berlängerung erneuerte. Die Seibe war vergilbt und ber Bahn ber Beit hatte fein Berftorendes Werf begonnen, Die Grinnerung aber an einen glücklichen Tag - vielleicht ber einzige in ihrem Leben — war frisch geblieben und ber Breis der Berehrung und Liebe bes längft ver= ftorbenen Gatten belebte noch einmal bas miibe Auge burch einen Blit freundlicher Erinnerung. Auf dem Heimweg wurde die arme Alte von einem Wagen überfahren und tobt nach bem Bo= lizeikommissariat gebracht. Es war bas lette Pfand, das fie eingelöft.

Das außerorbentliche Jaabergebniß bes norwegischen Gismeerfahrers Christensen, welcher mit feinem Schiffe "Thekla" am 5. Tonsberg eingetroffen ift, macht im Norden viel von sich reben. Der Kapitan war mit feiner Mannichaft an ber Rufte von Franz Josefs-Land und hat dort nicht weniger als 82 Eisbaren, 900 Seehunde, 50 Robben und 300 Walroffe erlegt. Außerdem befinden sich noch 8 lebende Gisbaren an Bord. Der gange Fang reprafentirt einen Werth von 60,000 Mart. Chriftenfen hat zwar nirgends eine Spur von Andrée entdeckt, dagegen hat er am 30. Juli die Wellmann= Expedition angetroffen und gute Nachrichten über fie nach Saufe gebracht.

### Schiffsnachrichten.

Bremen, 8. September. Schiffsbewegungen bes Nordbeutschen Lloyd.] "Lahn" 6. September nach Bremen abgegangen. "Königin Luise" 6. September in Newhorf angekommen. "Kres Gr. Russ. Bollcoup.323.50 felb" 6. September in Shanghai angekommen. Franz. Banknoten 80,80 "Karleruhe" 6. September in Antwerpen an= gefommen. "Roland" 6: September St. Catherines Boint paffirt. "Dregben" 6. September in Baltimore angefommen. "Glijabeth Ridmers" 6. September von Baltimore nach Bremen abgegangen. "Saale" 7. September Burft Caftle Br. Sup. A. B. (100) passirt. "Brinz-Regent Luitpold" 6. September Reise von Genna nach Auftralien fortgesett. "Bring Heinrich" 6. September in Aben an= gekommen. "Raifer Wilhelm ber Große" 7. Gep= tember in Newpork angefommen.

## Bankwesen.

London, 8. Ceptember. Banfansmeis. Totalreferve Pfd. Sterl. 23 791 000, Abnahme

Notenumlauf Bfd. Sterl. 27 761 000, Abnahme 174 000.

Baarvorrath Pfd. Sterl. 34 752 000, Abnahme 251 000. Portefeuille Pfd. Sterl. 29 651 000, Abnahme

696 000. Buthaben ber Privaten Bfb. Sterl. 39 809 000,

Abnahme 129 000. Staates Pfd. Sterl. 8 592 000,

Abnahme 715 000. Notenreserve Pfd. Sterl. 21 584 000, Abnahme

30 000. Regierungs-Sicherheit Bfb. Sterl. 13 414 000,

Zunahme 1000. Brogentverhältniß ber Referve gu ben Baffiben

49 gegen 481/4 in der Borwoche.

Clearinghoufe-Umfat 141 Millionen, gegen bie entsprechende Woche des vorigen Jahres mehr 24 Millionen.

Zweinndzwanzigfter Cnatbericht von Wilh. Werner & Co. landwirthichaftliche Camenhandlung, Berlin N.,

Chanffeeftr. 3, pom 8. September 1898.

Die Nachfrage nach Saatgetreibe ift gegen die Borwoche eher noch ftarter geworden; namentlich find es Originalsaaten und bewährte Büchtungen wie: Probsteier=, Beelanber, Birnaer, Betfujer Roggen, jowie die Roggenarten aus Dänemark, Schweden und Norwegen und bon ben Beigenarten Mold's Driginalguichtungen, Epp-, Raiferweigen, Frankensteiner, fowie Originals Sandomir und Roftromer, die überaus lebhaft begehrt find.

gunftigen Ernteergebniffen in Deutschland mußte 32,50 B. man eigentlich auf ein wenig umfangreiches Saatgetreibegeschäft gefaßt fein. Das Wetter aber, junachft die lang anhaltende feuchte Witte= 1. Brod. Bafis 88 pCt. Rendement, neue Ufance, rung und bann im Angust bie große Sige, bat bie Ernte= und Feldarbeiten berartig gufammen= gedrängt, daß bei dem ja um diese Zeit auf dem 9,77½, per Marz 9,95, per Mai 10,10. Ruhig. Lande immer mehr oder weniger vorhandenen **Bremen**, 8. September. (Börsen=Schlußber.)

zu folgenden Preisen: Probsteier 19-19,50 Mark per 200 Pfund ab Probstei, spanischen Upland middl. loko 31 Pf. Doppel-Stauben 205-215 Mart per 20 Bentner ab hier, heisischen oder Wallburger, Garbes bu Corps ca. 210 Mart, Correns ca. 205-210, Betkuser, in zuwerlässigster Saat 190—195, 44,00. norddeutschen Champagner 195—205 ab hier. ab Pirna, Zeeländer Staudenroggen ca. 225 verzollt ab Stettin ober Berlin, ober 165 unver= Bollt ab Beeland, Campiner 215 verzollt ab per Berbit -,-, per Mai als schwedischen Standens, standinavischen Schissenschaft. Der Geften der Geften Gefte

Shirriff's square head, danische und schwedische

Büchtung 265—275 Mart, schwedischen Landveizen 255-265 Mart verzollt ab Stettin, Bofen, 8. September. Der "Bof. Mor= Lübed ober Berlin. Brobsteier Beigen 22,50 bis Gerste fest. 14,50 Mark per Zentner ab hier.

#### Borfen-Berichte.

Stettin, 9. September. Wetter: Schön. Temperatur + 20 Grab Reaumur. Barometer 766 Millimeter. Wind: SB. Spiritus per 100 Liter à 100 Prozent

loto 70er 52,80 bez.

Berlin, 9. September. In Getreibe zc. fanben feine Notirungen ftatt. Spiritus loto 70er amtlich 53,80, loto

50er amtlich —,—.

London, 9. September. Wetter : Beiß.

## Berlin, 9. September. Schluf.Rourfe.

| and the second of the second o | Control of the Contro |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Breuß. Confols 40/0 101,90                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | London fur3 -,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| do. do. 31/20/0 101,90                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | London lang —,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| bo. bo. 3% 94,70                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Amsterdam fur3 -,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Dtich. Reichsaul. 3% 94,40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Paris furz -,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Bom. Pfandb. 31/20/0 99,80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Belgien fur3 -,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| bo. bo. 30/0 99,70                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Belgien fur3<br>Berl. Danpfmühlen 130,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| bo. Reul. Bfb. 31/20/0 99,80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Reue Dampf .= Comp.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 3% neuland. Bfobr. 89,70                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | (Stettin) 111,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Centrallandichaft=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Chamotte-Fabr. A.=&.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Bfandbr.31/20/0 100,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | vorm. Didier 423,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| bo. 30/0 89,90                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | "Union", Fabr. chem.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Italienische Rente 92,80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Produtte 149,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| bo. 30/0@ifb.=Obl. 59.20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Barginer Papierfabr. 199,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Ungar. Goldrente 102,20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Stöwer, Nähmasch.u.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Ruman. 1881er am.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Fahrrad-Werke 166,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Hente 100,30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4º/oSamb.Sup.=Bant                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 101 05 100 00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1000 1000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

Serb. 4% 95erRente 60,00 b. 1900 unt. 31/20/0 Samb. Sup. = 23. Briech. 5% Goldr. von 1890 37,30 unt. b. 1905 Stett. Stotani. 31/20/ Rum. am. Rente 4% 92,70 Meritan. 6% Golbr. 99,50 Defterr. Banknoten 169,95 Ultimo-Rourse: Disc = Commandit 202 6 Ruff. Bantn. Caffa 216,85 Berl. Sandels=Gef. 167,6 bo. bo. Ultimo 216,50 Defterr, Credit Dynamite Truft Bochumer Gußitahlf. 221 National-Hyp.=Cred. Laurahütte 177.0 Harpener

Gef. (100)  $4^{1}/2^{0}/_{0}$  95,30 bo. (100)  $4^{0}/_{0}$  ——
bo. (190)  $4^{0}/_{0}$  86,10 bo. unfb. 5.1905Hibernia, Bergw.= Gesellschaft Dortmunder Union Littr. C. Oftpreuß. Südbahn 96,20 40/0V .-- VI Em. 100,50 | Marienburg-Mlawta= Stett. Bulc-Aftien Littr. B. 222,10 bahn Norddentscher Llond 113,2 Stett. Bulc. Prior. 223,25 Lombarden 149,7

Stett. Straßenbahn 183,00 Franzoien Betersburg furz 216,10 Barschau furz 216,15 Luxemburg. Prince= Befersburg 216,10 | Warschau kurz 216,10 | Tendenz: Behauptet. 104.0 Henribahn

Kourse.) Fest.

Paris, 8. September, Nachmittags. (Schluß=

| 3% Franz. Rente                                                                                                                                                                                                                                                                        | 103,35                                                                                                                                                                                              | 103,32                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 50/0 Stal. Rente                                                                                                                                                                                                                                                                       | 93,05                                                                                                                                                                                               | 93,20                                                                                                                                             |
| Bortugiesen                                                                                                                                                                                                                                                                            | 23,10                                                                                                                                                                                               | 24,00                                                                                                                                             |
| Portugiesische Tabaksoblig                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                     | 475,00                                                                                                                                            |
| 40/0 Rumänier                                                                                                                                                                                                                                                                          | HEIDEN TAILS                                                                                                                                                                                        | 1                                                                                                                                                 |
| 40/0 Ruffen de 1889                                                                                                                                                                                                                                                                    | T, T                                                                                                                                                                                                | 103,55                                                                                                                                            |
| 40/0 Russen de 1894                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                     | TOTAL .                                                                                                                                           |
| 31/20/0 Ruff. Unt                                                                                                                                                                                                                                                                      | 100,80                                                                                                                                                                                              | 100,70                                                                                                                                            |
| 30/0 Ruffen (neue)                                                                                                                                                                                                                                                                     | 96,90                                                                                                                                                                                               | 97,00                                                                                                                                             |
| 40/0 Gerben                                                                                                                                                                                                                                                                            | 60,00                                                                                                                                                                                               | 60,00                                                                                                                                             |
| 4% Spanier äußere Anleihe                                                                                                                                                                                                                                                              | 42,00                                                                                                                                                                                               | 42,00                                                                                                                                             |
| Convert. Türken                                                                                                                                                                                                                                                                        | 23,12                                                                                                                                                                                               | 23,17                                                                                                                                             |
| Türfische Loofe                                                                                                                                                                                                                                                                        | 110,00                                                                                                                                                                                              | 110,00                                                                                                                                            |
| 40/0 türk. Pr. Dbligationen                                                                                                                                                                                                                                                            | 485,00                                                                                                                                                                                              | 481,00                                                                                                                                            |
| Tabacs Ottom                                                                                                                                                                                                                                                                           | TT. 13000                                                                                                                                                                                           | 290,00                                                                                                                                            |
| 4% ungar. Golbrente                                                                                                                                                                                                                                                                    | 102,25                                                                                                                                                                                              | 102,70                                                                                                                                            |
| Meridional-Aftien                                                                                                                                                                                                                                                                      | 679,00                                                                                                                                                                                              | 680,00                                                                                                                                            |
| Defterreichtsehe Staatsbahn                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                     | 1000                                                                                                                                              |
| O and the sale and                                                                                                                                                                                                                                                                     | INTERNATION OF THE                                                                                                                                                                                  | The state of the later of                                                                                                                         |
| Lombarden                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                     | 1 1 1000                                                                                                                                          |
| B. de France                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                     | 1244                                                                                                                                              |
| B. de France                                                                                                                                                                                                                                                                           | 958,00                                                                                                                                                                                              | 960,00                                                                                                                                            |
| B. de France B. de Paris Banque ottomane                                                                                                                                                                                                                                               | 958,00<br>553,00                                                                                                                                                                                    | 554,00                                                                                                                                            |
| B. de France                                                                                                                                                                                                                                                                           | 958,00<br>553,00<br>879,00                                                                                                                                                                          | 554,00<br>877,00                                                                                                                                  |
| B. de France B. de Paris Banque ottomane Credit Lyonnais Debeers                                                                                                                                                                                                                       | 958,00<br>553,00<br>879,00<br>632,00                                                                                                                                                                | 554,00<br>877,00<br>622,00                                                                                                                        |
| B. de France B. de Paris Banque ottomane Credit Lyonnais                                                                                                                                                                                                                               | 958,00<br>553,00<br>879,00<br>632,00<br>85,00                                                                                                                                                       | 554,00<br>877,00<br>622,00<br>80,00                                                                                                               |
| B. de France B. de Paris Banque ottomane Credit Lyonnais Debeers Langl. Estrat. Nio Tinto-Afftien                                                                                                                                                                                      | 958,00<br>553,00<br>879,00<br>632,00<br>85,00<br>729,00                                                                                                                                             | 554,00<br>877,00<br>622,00<br>80,00<br>732,00                                                                                                     |
| B. de France B. de Paris Banque ottomane Credit Lyonnais Debeers Langl. Estrat.                                                                                                                                                                                                        | 958,00<br>553,00<br>879,00<br>632,00<br>85,00<br>729,00<br>219,00                                                                                                                                   | 554,00<br>877,00<br>622,00<br>80,00<br>732,00<br>215,00                                                                                           |
| B. de France B. de Paris Banque ottomane Credit Lyonnais Debeers Langl. Estrat. Rio Tinto-Affien Nobinjon-Affien Suchanal-Affien                                                                                                                                                       | 958,00<br>553,00<br>879,00<br>632,00<br>85,00<br>729,00<br>219,00<br>3694                                                                                                                           | 554,00<br>877,00<br>622,00<br>80,00<br>732,00<br>215,00<br>3696                                                                                   |
| B. de France B. de Paris Banque ottomane Credit Lyonnais Debeers Langl. Estrat. Nio Tinto-Afftien Sobinjon-Afftien Sucztanal-Afftien Bechiel auf Amfterbam furz                                                                                                                        | 958,60<br>553,00<br>879,00<br>632,00<br>85,00<br>729,00<br>219,00<br>3694<br>207,18                                                                                                                 | 554,00<br>877,00<br>622,00<br>80,00<br>732,00<br>215,00<br>3696<br>207,18                                                                         |
| B. de France B. de Paris Banque ottomane Credit Lyonnais Debeers Langl. Estrat. Rio Tinto-Afftien Robinjon-Afftien Suczianal-Afftien Bedylel auf Ampterbann furz bo, auf bentiche Mäße 3 M.                                                                                            | 958,00<br>553,00<br>879,00<br>632,00<br>85,00<br>729,00<br>219,00<br>3694<br>207,18<br>122,62                                                                                                       | 554,00<br>877,00<br>622,00<br>80,00<br>732,00<br>215,00<br>3696<br>207,18<br>122 <sup>9</sup> / <sub>16</sub>                                     |
| B. de France B. de Paris Banque ottomane Credit Lyonnais Debeers Langl. Estrat. Nio Tinto-Afftien Nobinjon-Afftien Suesjanal-Afftien Bechjel auf Amfterdam furs bo. auf beutiche Pläge 3 M bo. auf Stalien                                                                             | 958,60<br>553,00<br>879,00<br>632,00<br>85,00<br>729,00<br>219,00<br>3694<br>207,18<br>122,62<br>7,00                                                                                               | 554,00<br>877,00<br>622,00<br>80,00<br>752,00<br>215,00<br>3696<br>207,18<br>1229/16<br>6,87                                                      |
| B. de France B. de Paris Banque ottomane Credit Lyonnais Debeers Langl. Estrat. Nio Tinto-Afftien Nobinjon-Afftien Suezdanal-Afftien Bechjel auf Amfterdam furz bo. auf beutighe Pläke 3 M. bo. auf Stalien bo. auf London furz                                                        | 958,60<br>553,00<br>879,00<br>632,00<br>85,00<br>729,00<br>219,00<br>3694<br>207,18<br>122,62<br>7,00<br>25,24 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>                                                          | 554,00<br>877,00<br>622,00<br>80,00<br>732,00<br>215,00<br>3696<br>207,18<br>1229/16<br>6,87<br>25,24                                             |
| B. de France B. de Paris Banque ottomane Credit Lyonnais Debeers Langl. Estrat. Nio Tinto-Afftien Nobinjon-Afftien Suczianal-Afftien Bechjel auf Amfterbam furz bo. auf beutighe Pläge 3 M. bo. auf Jtalien bo. auf London furz Cheque auf London                                      | 958,60<br>553,60<br>879,60<br>632,00<br>85,00<br>729,00<br>219,60<br>3694<br>207,18<br>122,62<br>7,00<br>25,24 <sup>1</sup> / <sub>2</sub><br>25,26 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>                     | 554,00<br>877,00<br>622,00<br>80,00<br>732,00<br>215,00<br>3696<br>207,18<br>1229/16<br>6,87<br>25,24<br>25,26                                    |
| B. de France B. de Paris Banque ottomane Credit Lyonnais Debeers Langl: Estrat. Rio Tinto-Afftien Robinjon-Afftien Wedjiel auf Amfterdam furz bo. auf bentighe Pläge 3 M. do anf Italien do, anf London furz Eheque auf London do. auf Madrid furz                                     | 958,00<br>553,00<br>879,00<br>632,00<br>85,00<br>729,00<br>219,00<br>3694<br>207,18<br>122,62<br>7,00<br>25,24 <sup>1</sup> / <sub>2</sub><br>25,26 <sup>1</sup> / <sub>2</sub><br>305,00           | 554,00<br>877,00<br>622,00<br>80,00<br>732,00<br>215,00<br>3696<br>207,18<br>122 <sup>9</sup> / <sub>16</sub><br>6,87<br>25,24<br>25,26<br>304,00 |
| B. de France B. de Paris Banque ottomane Credit Lyonnais Debeers Langl: Estrat. Rio Tinto-Afftien Robinjon-Afftien Snezfanal-Afftien Bedjel auf Amjterdam furz bo. auf beutige Pläke 3 M. bo. auf Stalien do, anf London furz Eheque auf London bo. auf Madrid furz bo. auf Beien furz | 958,60<br>553,00<br>879,00<br>632,00<br>85,00<br>729,00<br>219,00<br>3694<br>207,18<br>122,62<br>7,00<br>25,24 <sup>1</sup> / <sub>2</sub><br>25,26 <sup>1</sup> / <sub>2</sub><br>305,00<br>208,00 | 554,00<br>877,00<br>622,00<br>80,00<br>782,00<br>215,00<br>3696<br>207,18<br>1229,66<br>6,87<br>25,24<br>25,26<br>304,00<br>208,00                |
| B. de France B. de Paris Banque ottomane Credit Lyonnais Debeers Langl: Estrat. Rio Tinto-Afftien Robinjon-Afftien Wedjiel auf Amfterdam furz bo. auf bentighe Pläge 3 M. do anf Italien do, anf London furz Eheque auf London do. auf Madrid furz                                     | 958,00<br>553,00<br>879,00<br>632,00<br>85,00<br>729,00<br>219,00<br>3694<br>207,18<br>122,62<br>7,00<br>25,24 <sup>1</sup> / <sub>2</sub><br>25,26 <sup>1</sup> / <sub>2</sub><br>305,00           | 554,00<br>877,00<br>622,00<br>80,00<br>732,00<br>215,00<br>3696<br>207,18<br>122 <sup>9</sup> / <sub>16</sub><br>6,87<br>25,24<br>25,26<br>304,00 |

Samburg, 8. Ceptember, Rachm. 3 Uhr. In diesem Jahre tritt ein Moment in den Kaffee. (Nachmittagsbericht.) Good average Bordergrund, der in andern Jahren nicht in der Santos per September 32,00 G., per Dezember Weise mitspricht. Bei den durchschuttlich 32,00 G., per März 32,25 G., per Mai

Samburg, 8. September, Rachm. 3 Uhr. Buder. (Nachmittagsbericht.) Riiben = Rohzuder frei an Bord Samburg, per September 9,60, per Oftober 9,721/2, per November 9,70, per Dezember

Mangel an Arbeitskräften der Landmann nicht zum Dreschen son aus Unsstate der Betreibe fichiden zu lassen, wiewohl er selbst auch zur Aussaat geeignetes Getreide genug in den Scheunen oder Miethen hat.

Wir notiren heute beste Original-Saatroggen

Messenen, 8. September. (Borsen-Schulbett)

Raffinirtes Petroleum. [Offizielle Notirung der Bermer Petroleum = Borse.]

Schmalz seinen. Bilcox 271/4 Pf., Annour shield den Scheunen oder Miethen hat.

Wir notiren heute beste Original-Saatroggen

Messenen, 8. September. (Borsen-Schulbett.)

Raffinirtes Petroleum. [Offizielle Notirung der Gehands fester. Wilcox 271/4 Pf., Annour shield der Breiten der Gehands der Geha ruhig. — Kaffee unv. — Baumwolle ruhig. —

Amfterdam, 8. Geptember. Java-Raffee good ordinary 37,25. Umfterbam, 8. Geptember. Bancaginn

Amfterdam, 8. Geptember, Rachm. Be-Schlanftebter, Originalfaat bes Buchters, bereits treibemarkt. Beigen auf Termine flau, per ausberfauft. Birnauer Gebirgs-Stauben- 190 Mart November 169,00, per Marg 168,00, Roggen loto ruhig, do. auf Termine -,-, per Ottober 123,00, per März 118,00. Rüböl loko -,-,

Antwerpen, 8. September, Nachm. 2 Uhr.

Schmalz per September 66,50.

Untwerben, 8. September. Getreibemarkt. Beizen weichend. Roggen ruhig. Safer weichend.

Paris, 8. September. Getreibemarkt. (Schlußbericht.) Weizen ruhig, per September sollte, auf bem Wege zum Bahnhofe feinem förnigen Blumenweizen ca. 240 Mark. Spalbing= 21,00, per Oftober 20,80, per November-Degember 20,75, per November = Februar 20,75. Revolver in den Riiden geschossen. Der Knabe 250—255 Mart, weißförnigen Epp 240—245 Roggen beh., per September 13,35, per No-Wark ab hier. Frankensteiner Weizen etwa vember-Februar 13,50. Mehl beh., per Sep-London, 9. September. Die hike ist un= 225—230 Mark ab Frankenstein. Original= tember 47,55, per Oktober 45,85, per November= tember 47,55, per Ottober 45,85, per November= Dezember 44,75, per November = Februar 44,55. ab Thorn. Original-Koströmer-Weizen ca. 255 Müböl ruhig, per September 53,50, per Oftober Marf verzollt ab Thorn. Ferner Johannisroggen 53,50, per November = Dezember 53,75, per 9—9,25 Marf per Jentner. Sandwicke (vicia Januar-April 54,00. Spiritus matt, per Sepvillosa), reine Saat je nach Qualität 12,50 bis tember 44,50, per Oftober 40,50, per Januar 14 Mark, mit Johannisroggen 10,50-11,50 April 40,00, per Mai-November 40,25. Wetter:

> Paris, 8. September. (Schluß.) Rohzucker ruhig, 88 pCt. loto 30,00 bis 30,50. Weißer Zucker ruhig, Nr. 3 per 100 Kilogramm per September 30,75, per Oftober 31,25, per Oftober=Januar 31,50, per Januar=Apcil 32,12. Sabre, 8. September, Borm. 10 Uhr 30 Min.

> Telegramm der Hamburger Firma Peimann, Ziegler & Co.) Raffee good average Santos per September 38,00, per Dezember 38,00, per März 39,00. Kaum behauptet.

> London, 8. September. Un ber Rufte 6 Weizenladungen angeboten.

> London, 8. Geptember. 96% Javazucker 12,00 fest, Rüben-Rohzucker loko 9,62 fest. London, 8. September. Chili = Rupfer 52,12, per drei Monate 525/16.

London, 8. Seprember. Rupfer Chilibars good ordinary brands 52 Litr. 2 Sh. 6 d. 3inn (Straits) 73 Lftr. 15 Sh. — d. 21 Lftr. 5 Sh. — d. Blei 12 Lftr. 18 Sh. d. Roheisen Miged numbers warrants 47 Sh. 4 d.

Gladgow, 8. September. (Schluß.) Roh= eisen. Mired numbers warrants 47 Sh. 6 d. Warrants Middlesborough III. 42 Sh. 91/2 d. Rewhork, 8. September. (Anfangskourfe.) Beigen per Dezember 65,12. Mais per De=

3ember 34,75. Rewhort, 8. September, Abends 6 11hr.

| U  | attitude of or orbitalisti,        |         |        |
|----|------------------------------------|---------|--------|
|    | on                                 | 8.      | 7.     |
| 0  | Baumwolle in Newhork.              | 513/16  | 5,75   |
| 6  | do. Lieferung per Oktober .        | -,-     | 5,50   |
| 0  | do. Lieferung per Dezember         | -,-     | 5,57   |
| 0  | do. in Neworleans                  | 51/16   | 55/16  |
| 0  | Petroleum, raff. (in Cases)        | 7,15    | 7,15   |
|    | Standard white in Newhork          | 6,50    | 6,50   |
| 0  | do. in Philadelphia                | 6,45    | 6,45   |
| Ġ, | Credit Calances at Dil City .      | 100,00  | 100,00 |
| 0  | Schmalz Western steam              | 5,321/2 | 5,171  |
|    | do. Rohe und Brothers              | 5,60    | 5,40   |
| 0  | Buder Fair refining Mosco=         | 000     |        |
| -  | babos                              | 313/16  | 313/   |
| 0  | Weizen behauptet.                  |         |        |
| 0  | Rother Winterweizen loko .         | 69,00   | 69,12  |
| 0  | per September                      | 67,12   | 66,50  |
| 0  | per Dezember                       | 65,37   | 65,12  |
| 5  | per Mai                            | 67,12   | 66,75  |
| 0  | Kaffee Rio Nr. 7 loto              | 6,37    | 6,37   |
| 0  | per Oftober                        | 5,55    | 5,55   |
| 0  | per Dezember                       | 5,80    | 5,80   |
| 0  | Mehl (Spring=Wheat clears)         | 3,00    | 3,00   |
| 0  | Mais kann stetig,<br>per September |         |        |
| 0  | per September                      | 34,25   | 34,37  |
| 0  | per Dezember                       | 34,87   | 34,87  |
| 0  | per Mai                            | 37,12   | 37,25  |
| 5  | Rupfer                             | 12,50   | 12,50  |
| 0  | 3inn                               | 16,10   | 16,20  |
| 5  | Getreidefracht nach Liverpool .    | 3,00    | 2,75   |
| 0  | Chicago, 8. September.             |         |        |
| 0  | Cylings, S. Ceptemoet.             | . 8.    | 7.     |
|    | Beigen behauptet, per Sept.        |         | 61.87  |
|    | and the state of the               | 00,00   | 0.200  |

per Dezember . . . . . . . . . 60,75 Mais faum ftetig, per Cept. | 30,00 | 30,00 Bort per September . . . . 8.50 8,30 Speck short clear . . . . . . | 5,621/2 5,50

## Wollberichte.

Bradford, 8. September. Wolle ftramm, höhere Preise beeinträchtigen bas Geschäft, Garne für ben Export unverändert, für bas Inland belebt.

## Wafferstand.

\* Stettin, 9. September. Im Revier 5,60 Meter = 17' 10".

## Telegraphische Depefchen.

Paris, 9. September. Beftern girfulirten hier die ungeheuerlichsten Gerüchte. "La France" behauptet, Giterhazh habe Selbstmord begangen Die Bolizei, welche über Gingelheiten befraat wurde, fagte, daß alle Blätter gerichtlich verfolgt würden, die fatsche Nachrichten ausstreuen. Ferner geht das Gerücht, Burlinden folle feine Demiffion eingereicht haben, doch weiß man im Rriegs= ministerium biervon nichts.

Baris, 9. September. Beute findet unter dem Ehrenvorsik Zola's ein großes sozialistisches Meeting statt. Dian ist auf Gegenkundgebungen der Drensus-Feinde gesaßt. "Libre parole" fordert die Regierung auf, dieses Meeting nicht zu

Die Flucht Efterhazy's, obgleich fie noch immer nicht bestätigt ift, scheint wirklich erfolgt gu fein. Rach einer Berfion foll er fich in Oft= ende, nach einer andern in London befinden, und burften in ben nächften Tagen fensationelle Enthiillungen erfolgen.

In Gerichtstreisen glaubt man allgemein, baß Bicquart noch vor Montag in Freiheit gefest werden wird.

Marjeille, 9. September. Gin gemiffer Matheo erschien gestern bei bem italienischen Bizekonful und unterhielt fich mit bemfelben einige Minuten, barauf warf er ihm das Tinten= faß an den Ropf, überfiel ihn und versuchte, ihn Bu erdroffeln. Der herbeieilenden Dienerschaft gelang es, ben Attentäter zu binden und ber Polizei zu übergeben.

London, 9. September. Giner Depefche and Kandia zufolge find dafelbst 350 italienische und frangofifche Goldaten gelandet.

Acht Bataillone englischer Truppen find von Malta nach Kreta abgegangen.

Ronffantinopel, 9. Geptember. In Folge ber Borgange auf Meta ift die hiefige mufel= manische Bevölkerung fehr erregt und befürchtet man Ausschreitungen gegen die hiefigen Chriften. Der Bolizeiminister ergriff umfaffende Dag-

regeln. 9. September. Der ruffifche Konful auf Kandia telegraphirte an Berwandte nach Spra, daß nur 300 Chriften gerettet seien. Daraus ichließt man hier, baß etwa 700 Chriften von den Mufelmanen und von den englischen Granaten getöbtet feien. Dies wird bestätigt